Die Egpedition ift auf ber herrenftrage Rr. S.

Nº. 87.

Donnerstag ben 12. April

1838.

# Morgen, am Charfreitage, wird weder Zeitung noch Chronik ausgegeben.

Inland.

Berlin, 9. April. Abgereift: Ge. Ercelleng ber General-Lieutenant und ad interim Commandeur bes 2ten Armee-Corps, son Block, und der General Major und ad interim Commandeur ber 12ten Divifion, von Pfuel, nach Stettin.

Der herr Dber : Prafident ber Proving Pommern bringt burch bie Umtsblätter ber Proving gur öffentlichen Kenntniß, baß ber bieejahrige orsbentliche Rommunal = Landtag fur Neu-Borpommern und Rugen am

18ten b. D. ju Stralfund eröffnet werden wird.

Aus ben Saale= und Unftrut = Gegenden geht bie betrubenbe Nachricht ein, bag bie Beinftode, so weit fie nicht mit Erbe und Schnee bedeckt, fonbern ber Luft ausgesett waren, erfroren find. Wenn nun auch ju erwarten ftebt, baf bie Stode felbft wieder ausschlagen und nicht eingeben werben, fo ift boch bie Musficht auf eine Erndte faft gang gerftort, weil gerade bas Tragholy erfroren ift. Die Pfirfiche und Aprifofenbaume haben ebenfalls bedeutend von ber Gewalt bes Froftes gelitten.

### Deutschland:

Munchen, 3. Upril. Un die bevorstebende Unkunft ber Raiferin von Rufland mit den Groffurftinnen werden auch wieder Geruchte und Muthmaßungen gefnupft, die von ahnlicher Urt find wie diejenigen, welche man bem Besuche ber Bergogin von Wurttemberg beilegte; allein fie find fur jest ebenfalls nur Erfindungen wie diese, selbst wenn sie auch in der Folge fich verwirklichen follten. (2. 21. 3.)

Rarleruhe, 2. Upril. Das Staats: und Regierungsblatt enthalt nunmehr bie Großherzogliche Berordnung in Beziehung auf bie Eifenbahn. Sie lautet folgendermaßen: "Leopold von Gottes Gnaben Großherzog von Baben, S ezog von Zähringen. Mit Zustimmung Unserer getreuen Stänbe haben Wir beschlossen und verorbnen wie folgt: Urt. 1. Bon Mannheim über Heibelberg, Karleruhe, Raftadt, Offenburg, Dinglins lingen und Freiburg bis gur Schweizergrenze bei Bafel, wird eine Gifenbahn erbaut. Rehl wird burch eine Seitenbahn mit ber Sauptbahn verbunden. Zwifchen ben genannten Orten an der Sauptbahn foll biefelbe möglichft nabe bem Gebirge, mit besonderer Rudficht auf bie Musmun= bungen von Geitenftragen, an ben bortliegenben volfreichen Orten binges führt werben, wo nicht überwiegende Grunde eine Ausnahme rechtfertigen. Urt. 2. Der Bau wird auf Staatskoften ausgeführt. Ueber bie Forts schritte ber Bahn und über die Kosten ber Arbeiten wird jedem Landtage eine besondere Rachweisung vorgelegt, die enthalt, mas bis zu bem Beit= puntte ber Busammenkunft ber Stante geschehen ift und in ber nachsten Bubget- Periode geschehen foll. Urt. 3. Der Fahrbamm ber Bahn wirb au einem boppelten Schienenwege angelegt; fur jest aber wird nur ein Schienenweg vollftanbig ausgebaut. Der Regierung wird überlaffen, auf einzelnen Streden, mo und mann bas Bedurfniß es erforbert, ben boppels ten Schienenweg ausbauen ju laffen. Urt. 4. Die zur Ausmittelung bes Bahnzuges erforberlichen Borarbeiten werden fogleich fur die gange Bahnlinie vorgenommen. Der Bau felbft wird in Mannheim begonnen und an jenen Punkten ber Bahnlinie, beren Musfahrung vorausfichtlich langere Zeit in Unspruch nimmt, namentlich in Raftadt, Freiburg und am Schliengener Berge, balbthunlichst und zwar jebenfalls so fruh in's Wert gesetz, bag bie Bahn in ihrem Fortschreiten nirgends aufgehalten wirb. Gleich nach endgultiger Festfegung bes Bahnjuges wird bas bagu erforberliche Grundeigenthum fur die gange Linie erworben. Gegeben in unferm Staate-Ministerium zu Ratlerube, ben 29, Marg 1838. Le opolb." (Much bie Gefete gur Mufbringung ber Roften bes Bahnbaues und Bur Erpropriation find publicirt worden.)

Bom Main, 3. Upril. Die hannoversche Ungelegenheit burfte, wenn alle Berhaltniffe reif geworben, einen Ausgang nehmen, ber Manchen unerwartet fommen wird. Daß fie bor bas Forum ber Bun= besversammlung gelangen werbe, tonnte von einzelnen Gefichtspunkten aus triftige Zweifel gegen fich haben, und namentlich ließ fich geltend machen, baf unter bie bei Einfegung bes Bundesschiedsgerichtes vorgesehenen Falle ber vorliegende nicht einschlage. Allein die fraglichen Berhaltniffe haben feitbem eine Wendung genommen, welche bie Sache anders ftellt, und auch bie bebenfliche Frage über Unnahme von Petitionen von Befamnitheiten ju eliminiren geeignet ift. Dachrichten aus guter Quelle laffen vorausfeben, bag, nach einigen Umwegen, welche fich vorbereiten, eine Urt von

Bereinbarung zwischen bem Konig und ben in hannover anwesenden De= putirten ju Stande tommen merbe. Bis babin burfte bie Frage uber bas Berhaltniß zu bem Bund einstweilen rubend bleiben. Alsbann aber wird fie, der Ratur ber Sache nach, eine andere, infofern die hannoverfche Regierung felbft bie Borlage ber neuen Berfaffung jum 3med einer einzu-bolenben Garantie bes Bunbes beabsichtigt, und zu biefem Schritt auch für ben Fall entschloffen Scheint, bag nur eine fleinere Ungahl von Depu= tirten, als erwattet wird, fich ju einer Uebereinkunft vereinbaren wurde. Wie biefer Musichlag auch fallen moge, fo kann kaum noch ein 3weifet obwalten, bag bas Unbringen erfolgen und bie Frage bamit bei ber Bun= desbehörde anhängig sein wird. Die Verwickelung wurde damit wenigstens vorläufig ihr erstes Stadium zuruckgelegt haben, und ich glaube wieder-holen zu durfen, es liegen Elemente vor, welche auf einen von manchen Seiten nicht erwarteten Ausgang hinbeuten. (L. U. 3.) Der Prediger Stephan verläßt Dresben und geht mit einem Theil

feiner Unhanger nach Umerita, um bort fein Beil zu versuchen. (Dorfstg.)

Zannrobe (im Beimarfchen), 30. Marg. Seute fruh vor 7 Uhr bas Stampfengeug ber hiefigen Pulvermuble mit einem heftigen, Die hochgelegenen Saufer unferes Orte erfchutternben Schlage abermals in Die Luft. Der Grubenstock hatte Riffe bekommen, in benen fich Theile ber einzeln geklarten Ingredienzien geborgen und zu Schieß: pulver gemischt hatten, bas mahrscheinlich burch einen von bem Stampfen geschlagenen Funken entzündet worben war. Fenster und Dachung bes Wohnhauses find zertrummert worben, Menschenleben aber ungefährbet

Schwerin, 6. April. Das ichon fruber ermahnte, am 26., 27. und 28. Marg in Guftrom, an dem Stammplage ber beiden medlenburg. freiwilligen Jager : Corpe, mit allgemeinem Enthusiasmus und auf bie murbigfte Beife von 500 Theilnehmarn gefeierte 25jahrige Jubel= und Erinnerungefeft, aus bem Geift und Bergen bes Bolte hervorgegangen, bilbet einen unvergeflichen Moment in den Jahrbuchern ber Stadt und bes Landes. Unfer Großherzog hatte alle zu biefem Fefte von einem bagu er-mahlten Komite gemachte, ihm zuvor vorgelegte Unordnungen in ihrem gangen Umfange genehmigt, einer, von ben Jagern an ihn abgefandten De-putation fein Intereffe fur biefe Feier zu erkennen gegeben, die Mufit von mehren Militar:Corps nach Guftrow beorbert, und alle Militar-Perfonen, bie fruher unter ben freiwilligen Jagern geftanden, beauftragt, auf feine Roften an diefer patriotifchen Feier, zu ber fich au 600 Perfonen einfanden, Theil zu nehmen.

Defterreich.

Bien, 6. Upril. (Privatmitth.) Die in englischen und frangofischen Journalen erschienenen Notigen ber berühmten Dig Trollope über ben Raiferl. Sof, namentlich bie Schilberung ber Feierlichkeiten mahrend ber Charwoche und ber Fußwaschung, erregen in der vornehmen Belt ein ungemeines Intereffe. Dan freut fich, von einer protestantischen Feber bie religios = fcone Geite bes Ratholicismus und bie murbevolle fromme Sal= tung unserer hochverehrten Raiserin so trefflich und mahr geschilbert gu feben. Dig Trollope hat fich baburch in allen Salons ein mehr ale freundliches Undenken erworben. — Rach Berichten aus Pregburg haben fich allbort gegen 60 abelige Familien aus Pefth angefiebelt und einftwei= len Wohnungen gemiethet. Es ift jest entschieden, baf im Mai f. 3. ber Reichstag nach Pregburg einberufen wirb.

In Pefth werden beibe Theater am Ofter-Montag eröffnet werben. Das Theater in Dfen giebt bereits feit einigen Tagen Borftellungen.

Muf bem italienischen Abhange ber Stilffer=Strafe munbet fich ober= halb ber Cantoniera von Spundalunga furz zuvor, the bie Strafe bie Sochterraffe bes Wormfer-Joches erreicht, bas an ben 11,800 Jug hoben Monte Criftallo sich anlehnende G'eischerthal, Balle der Bitellt genannt, aus. Bon bort fturgte am 17. Darg bei heiterm Connenichein und ru= higer Luft ploglich eine ungeheure Lawine mit reifender Schnelligkeit berab, und nahm, über bie Strafe babinrollend, ben Sandelsmann Giacomo Mattia Pinchera aus bem naben Graubundnter Drte von St. Maria fammt Shlitten und Pferd mit fich fort. Lange fuchte man ben Berungludten vergebens, die man am andern Morgen feinen Leichnam in ber barunter befindlichen Tiefe bes Bergftroms ber Abba aus bem Schnee hervorgrub. Die beiben Sohne Pinchera's und bie Wegraumer, welche ihn begleiteten, famen unbeschäbigt bavon, ba fie außerhalb bes Buges ber Lawine blieben, — Um Morgen bes 19. Marz fing es auf ben Höhen bes Stilfser Josches zu schneien an, und schneite ununterbrochen bis zum 23. Marz mit solcher Heftigkeit fort, daß die ättesten Leute sich nicht erinnern, je eine solche außerorbentliche Menge Schnee's auf jenen Höhen gesehen zu haben. Der Sturm und die unausgesehten Lawinenstürze hinderten die Wegmacher, während dieses Unwetters die Eröffnung der Straße zu versuchen; alle Gallerieen der Straße sind mit Schnee bedeckt, und man fährt oberhalb derselben dahin, als ob sie unter dem Niveau der Straße angelegt wären. Bei der ersten Cantoniera reicht die Schneemasse die an das Dach des Hauses. Kaum ließ das Schneegestöber etwas nach, als am 24. von 80 rüstigen Arbeitern die Wiederöffnung der Straße versucht wurde, welche die Schlittenbahn, so weit es der Lawinenfall gestattete, herstellten. Um nächsten Morgen begaben sich zwei muthige Wegmacher über die Schneessalle nach der vierten Cantoniera, um die Postverbindung mit Tyrol zu erzhalten, die auch seither regelmäßig fortgeht, so wie zuversichtlich erwartet wurde, die ganze Bahn über das Soch in wenigen Tagen hergestellt zu sehen.

#### Großbritannien.

London, 3. April. Der thatige Untheil, ben ber herzog von Camsbridge in ber lehten Zeit an den Militair-Ungelegenheiten genommen, hat zur Erneuerung bes Gerüchts Unlaß gegeben, daß Lord hill mahrsscheinlich das Ober-Kommando über die Urmee aufgeben und Se. Konigl. Hohelt daffelbe übernehmen werbe.

Die Bombay : Gagette vom 27. Januar melbet, bag ber Pring Seinrich ber niederlande mit feinem Gefolge dafelbst angekom=

men fei.

#### Frantreich.

Paris, 4. April. In ber gestrigen Sigung ber Deputirten= Kammer stattete herr Gouin im Namen ber Renten=Reduktions= Rommiffion den fo lange erwarteten Bericht ab. Derfelbe lautet fei= nem wesentlichen Inhalte nach folgendermaßen: Artitel 1. Der Finang= Minifter wird ermachtigt, an die Stelle der in bas große Buch ber öffent: lichen Schuld eingeschriebenen Sproc. Rente andere Renten mit einem ge= ringeren Binsfuße ju inscribiren, sei es, bag er die Sproc. Rente mittelft Ausgabe ber neuen ausgahlt, oder die eine gegen die andere umtauscht. Diefe Operation fann aber nur unter ber Bedingung bewerkstelligt merben: 1) bag man ben Inhabern ber Sproc. Renten Die Freiheit laffe, swifchen ber Ausgahlung des Kapitale jum Pari-Courfe oder bem Umtaufche gegen neue Renten ju mablen; 2) bag ber Umtaufch ber Renten minbeftens eine Ersparnif von 70 Centimen ergebe, mobet aber bas Rominal=Rapital ber nzu auszugebenden Renten in keinem Falle fich auf mehr als 23 pCt. vermehren barf. - Urtifel 2. Den Inhabern ber Sproc. Renten fteht es ferner frei, noch feche Sahre lang in dem Genuß ber bisherigen Bin= fen zu bleiben, wogegen fie fich nach Ablauf biefer Zeit eine Reduktion von 1 pCt. gefallen laffen muffen. Urtikel 3. Die Buruckbezahlung ber zur Reduktion nicht angemelbeten Renten fann in Gerien bewertftel ligt werben. Es werden burch Konigliche Berordnungen Termine feftgeftellt werden, binnen welchen die Erklärung ber Renten= Inhaber erfolgen muß. Wer sich nach Ablauf berfelben nicht erklärt hat, wird als in die Zuruckszahlung des Kapitals willigend betrachtet. — Artifel 4. Unabhängig von der bem Finang : Minifter durch den Urt. 1 bewilligten Autor fation, ift berfelbe auch ermächtigt, jur Burudahlung ber 5proc. Renten Schatz-icheine auszugeben und über den Reserve-Fond ber Tilgungs-Kaffe zu verfügen. — Artikel 5. Der Theil ber gum Amortifiren ber Staatsschuld ausgesehten Summe, welcher ben Sproc. Renten bisher gu Gute kommen follte, wird auf die neu zu creirenden Renten übertragen. - Urtifel 6. Der Finang-Minister hat innerhalb der beiden ersten Monate ber nachsten Geffion einen betaillirten Bericht über die Musführung bes gegenwartigen Gefeges abzustatten.

Die mit der Prufung des Gefet : Entwurfes über bie Gifenbahnen beauftragte Rommiffion trat geftern zusammen, um ihre Berathungen jum Schluffe ju bringen. Die erfte Frage, mit ber man fich beschäftigte, mar folgenbe: "Sollen bie großen Eisenbahnen vom Staate ober von Privat-Compagnien ausgeführt werben?" Die Rom-milfion beschloß mit einer Majoritat von 15 Stimmen gegen 3, daß man dem Staate die Ausführung der Gifenbahnen nicht anvertrauen folle, fo lange fich noch Privat-Compagnien fanden, die den Bau berfelben überneh= men wollten. Die zweite Frage war die: "Db man bem Staate nicht menigftens die Musfuhrung einer Gifenbahn versuchsmeife anvertrauen wolle, um ju feben, ob die Regierung Mittel befage, die den Privat- Compagnien nicht zu Gebote ftanden?" Die Kommiffion bemerkte, daß die einzige Bahn, welche die Regierung ernftlich auszuführen muniche, gerabe bie fei, ju ber fich bie meiften Privat-Compagnien gemelbet hatten, und in Bezug auf welche eine Frangofifche Compagnie bereits Gubffriptionen eröffnet habe. Die Rommiffion fagt, baß fie ber Regierung gern bie Bahn nach Strafburg, welche mindeftens ein gleiches politisches ! habe, wie die nach Bruffel, und welche bon den Spetulanten noch nicht beachtet worden fei, bewilligt haben wurde; aber diese Bahn befinde fich nicht unter benen, fur bie bas Minifterium ein Monopol in Unspruch nehme. Aus der Unnahme biefer Grundfate geht jur Genage hervor, daß bie Rommiffton bas ministerielle Suftem ganzlich verworfen hat. Die Wahl bes Berichterftatters beweift bies noch beutlicher; benn Berr Urago ift mit ber Ubfaffung bes Berichts beauftragt worben.

Der Abgesandte Abbel-Raber's, Ben Urrach, ift gestern in Paris eingetroffen und wird heute eine Audienz bei bem Confeils-Prafidenten

haben.

Dem Meffager zusolge hatte sich bas Ministerium nur geweigert, ber Rommission für die afrikanischen Rredite die von derselben gesforderten Aktenstücke fammtlich vorzulegen, weil barunter die Berichte bes Marschalls Balese seien, die die bisher in Bezug auf Ufrika befolgte Politik ganzlich tadeln und namentlich den Bertrag an der Tafna fur die größte hemmniß aller nuglichen Operationen erklaren sollen.

Im Temps lieft man: Der Moniteur hat offiziell angezeigt, daß die Herzog in von Orleans fich in gesegneten Umständen befinde, aber der Moniteur hat die Rolle iener Aerzte tant mieux gespielt, die sich stets mit dem Zustande ihrer Kranken zufrieden zeigen. Thatsache ist es, daß

bie Frau herzogin von Orleans sich unglücklicher Weise auf ihrem Kanapee nicht so gut besindet, als in dem ofsiziellen Blatte; sie ist fast immer leizbend, nicht daß ihr Zustand die mindeste Besorgniß einslößen konnte, aber er verurtheilt sie zu einer fast absoluten Ruhe. Die Frau Herzog in von Württemberg, die sich in dem nämlichen Zustande besindet, wie ihre Königl. Schwester, hat ihrer Familie einen Augenblick einige Besorgnisse verursacht. Man hat einige Tage einen Unsall befürchtet, doch jeht ist man wieder beruhiget. Die Herzogin von Orleans wird jedoch, ihres Zustandes wegen, die Reise nach Brüssel nicht mitmachen. Ueber den Mord des Herrn Tessier hört man solgende Umstände,

lieber den Mord des Peten Cessier hort man folgende Umstände, die den Aussagen des Mörders entnommen sind. Herr Tessier sah den seiben zuerst am Sonntag vor dem Morde in dem kleinen Theater des Boulevard du Temple. Am Montag kam der junge Mensch zum erstenmale zu ihm. Herr Tessier hatte die Unvorsichtigkeit, in seiner Gegenwart den Schreidtsch zu öffnen, in dem eine große Summe Geldes lag. Dies erzeugte in Guerin den Entschluß, dasselbe zu rauben, und er kauste sich am Mittwoch ein großes Messer, das man auch, mit Blut besleckt, bei ihm gefunden hat. Da er die Nacht dei Herrn Tessier zubrachte, stand er Morgens in der Frühe aus, um den Sekretair, während Herr Tessier noch schließ, zu öffnen. Doch eine Bewegung desselben ließ ihn besorgen, daß er entdeckt werde, und so beging er den Mord. Aus Allem scheint hervorzugehen, daß auch ohne die Mordthat das Zimmer der Schauplas

etler Berbrechen gemefen ift.

Das ministerielle Blatt theilt die durch die Nacht unterbrochene Depesche des Marschalls Balde aus Algier, vom 29. Mätz, deren Anang wir in der vorgestrigen Nr. d. Zeitung mittheilten, jest vollstänzig mit; sie lautet: "Coleah ist am 26. März besetzt worden. Die Einwohner sind mir entgegengekommen, und ich habe den Chefs der Stadt die Autorität, womit sie bekleibet waren, gelassen. Ein Lager von 4 Bataillonen, 4 Kanonen und 50 Pferden ist im Westen der Stadt errichtet worden und sichert die Ruhe dieses Theils von Algier. Am 27ten habe ich ein Lager im Osten der Soene von Metidiah errichten lassen; 3 Bataillone haben auf der Haute-Hamisa den Ausgang des Passes vom Arbatat besetzt. Ein am Dued-Kaddara ausgestelltes Bataillon beodachtet den Engpaß, der aus der Ebene in das Gediet der Issers sührt. Diese Opestationen hatten ohne irgend einen Widerstand von Seiten der Einwohner statt. Sobald die Truppen, die ich erwarte, angekommen sein werden, werde ich auf Beliba marschiren, um die Occupation der Ebene zu ersanzen."

Der Bericht des herrn Couin, ber gunftiger fur die Inhaber der 5proc. Rente lautet, als die Spekulanten es erwartet hatten, verursachte an ber heutigen Borfe eine Steigerung ber Frangosischen Fonds.

Toulon, 29. Marz. Seute haben bie Strause und Gazellen, bie Abbel-Rader zu Geschenken für die Königliche Familie bestimmt hat, die hiefige Quarantaine = Unstalt verlassen. Bon den vier Strausen ist einer im Lazareth gestorben, und eine Gazelle, die sehr frank ist, wird schwerlich gerettet werden können. — Es sind heute hier sehr dring ende Depeschen sur den Admiral Gallois, Besehlshaber des Französischen Geschwaders in der Levante, und für den Ubmiral Roussin, unsern Botschafter in Konstantinopel, eingetrossen. Die Goelette "la Mesange" hat sogleich die Unker gelichtet und ist nach jenen Gewässern abgesegelt.

#### Spanien.

Mabrid, 26. Marz. Die Königin hat bem Infanten Don Francisco be Paula die Etlaubnif ertheilt, sich in's Ausland zu begeben, bas Reisen in Spanien ihm aber nicht gestattet. — Man glaubt, baß bas Geset für eine neue Anleihe bei den Kommissionen ber Deputirten= Kammer Widerstand finden werbe.

(Kriegsschauplag.) Ein legitimiftisches Blatt melbet, baß Regri's Streif:Corps über Steroseco und Roblacion nach Carrion marschirt Man glaubt, jener General werde fich nach Salamanca begeben, um mit Bafilio Garcia gufammen gu treffen; boch weiß man hierüber nichts Gemiffes, ba ber eigentliche 3med ber Expedition nicht bekannt ift. Die Kongentrirung der Christinischen Truppen um die hauptstadt läßt ben Rarliften in ben von ihnen besetten Provingen freies Spiel, und wenn ber beginnende Feldzug auch nicht mit ber Ginnahme von Dabrid burch bie Karliften endigt, fo wird er ihnen wenigstens den Befit mehrer feften Plage, deren fie fich bis jest nicht bemachtigen konnten, verschaffen. - Ein con= ftitutionelles Blatt melbet, daß Cabrera am 21. von Borfo gefchlagen worden fei und 1000 Mann an Todten, Bermundeten und Gefangenen verloren habe. Unter Letteren foll fich ber Karliftifche Unfuhrer Forcabell befinden. - Der Phare de Bayonne melbet von der Mavarrefifchen Grange: "Um die Bewohner ber Bastifchen Provingen gu ermuthigen, haben bie Karliften ausgesprengt, bag ber "wunderbare Bogel" auf bem Bege fei und bereits Puentela-Reina erreicht habe. Diefer Bogel tommt nämlich, einer alten Trabition gufolge, nur in langen 3wischenraus men und läßt sich auf eine Ginfiebelei bei Eftella nieber. Er wird immer von Gott gefandt, als der Berfundiger eines fur bas Land febr glucklichen Ereigniff 6. Man hofft baber, bag ber Rrieg in Diefem Fruhjahr werbe beendigt werben. Diefe Rriegslift ich:int übrigens gelungen ju fein, benn bie Basten find mehr als jemals für die Sache bes Don Carlos begeistert."

# Mieberlande.

Saag, 4. April. Behufs Schließung ber Session hielten gestern beibe Kammern ber Generalstaaten eine gemeinschaftliche Sikung unter bem Borsik des Barons van Brienen van de Groote Lindt, welcher, wegen Krankheit des Grafen Reede, vom Könige mit dem Präsidium beauftragt war. Bon der dazu ernannten Kommission in den Saal gesührt, nahm der Minister auf den Stusen des Thrones Plat und verlas die Schlußenede. — Bon der holländisch belgischen Angelegenheit ist darin nicht die Rede, obgleich nach einer Angabe des Hamb. Korresp. der Minister der Auswärtigen erst am L. April in der Stung der zweiten Kammer erklärt hatte, er sei vom Könige ermächtigt, der Versammlung anzuzeigen, daß dem Aushören des den Mitgliedern auferlegten Geheimenisse nichts mehr im Wege stehe, so weit selbige die Ermächtigung des

uleberlänbischen Bevollmächtigten, welcher nach London abgesandt worden, um die 24 Artifel mit den Repräsentanten der fünf baselbst zusammengetretenen Mächte zu unterzeichnen, und den Inhalt der damit übereinstimmenden, an die Londoner Konferenz gerichteten Note betreffen. Auf die Anfrage des Hrn. Frets, ob diese Note gedruckt werden solle, erwiederte der Präsident, er sei nur zu der eben abgelegten Erklärung ermächtigt.

# Belgien.

Lüttich, 4. Upril. Der Magistrat des Städtchens Tilff hat den unter dem Namen "Rede mtoristen" auftretenden Jesuiten, welche dort unter freiem himmel ihre Bußpredigten gehalten und zu vielem Aergerniß Anlaß gegeben hatten, dieses Berfahren untersagt. Die Kirchengemeinde hatte sich nämlich geweigert, den Jesuiten ein geeignetes Lokal zu überlassen, und die Lehteren rechneten nun auf den Beistand der Einwohner benachbarter Dorsschaften, um sich auf diese Beise ein Lokal zu erzwinzgen. Um nun jeder Ruhestörung vorzubeugen, verbot der Magistrat sowohl das öffentliche Predigen, als die feierliche Aufrichtung eines großen Kreuzes auf dem Marktplaße. Der Gouverneur der Provinz Lüttich hat zwar jene Entscheidung des Magistrats von Tilff suspendirt; die Provinzial-Deputation fand sich jedoch sosort veranlaßt, diese Suspension für unzülltig zu erklären, worauf sich nun der Gouverneur mit einer Beschwerde an den König gewandt hat. — In Dinant haben es die Jesuiten durchgesetz, daß ein dasethst unter dem Namen "die Biene" herausgekommenes Blatt unterdrückt wurde. Dem Buchdrucker des Ortes wurde nämlich mit Berweigerung der Absolution gebroht, und so sand sich bieser veranlaßt, dem Redakteur der "Biene" seine Presse nicht mehr wie bisher zu bewilligen. (Staatsz.)

# Schweiz.

Bon ber Saane, 12. März. Eine protestantische Kirche in bem sehr katholischen Freiburg, in einem ber Hauptsie ber Jesuiten und bes Bischoss von Freiburg, Lausanne und Gens, ist eine eben so merkwürdige als prekare Erscheinung, und gar hoch muß ber teltgiöse Muth gepriesen werden, dem es gelang, alle natürlichen und künstlichen Hindernisse zu bessiegen, die hier diesem Bau entgegenstanden, und der armen, kleinen protestantischen Gemeinde in dem reichen Freidurg noch große Gorge machen. Ein relig öser König des protestantischen Deutschlands half vor einigen Jahren großmüthig den Protestanten in Luzern zu gleichem Werke. Die Freidurger Protestanten hatten sich die jeht keiner ähnlichen Hüsse zu erfreuen, und sie leiden noch unter dem Druck von zwölftausend Schweizer Franken Schulden. Zwar haben zu beren Tilgung die protestantischen Schweizerkantone beigesteuert, z. B. Genf kürzlich 1076 Franken, aber

Diefe Sutfe reicht bei weitem nicht aus. (Mug. 3tg.)

Bor bem Infelfpitale in Bern mimmelt es feit mehren Tagen bon neugierigen Menichen aus ber Stadt und fogar von nabern und entfern: tern Cantonebewohnern jeden Standes, Gefchlechtes und Alters, die unauf: bortich die Portalglode in Bewegung fegen und fturmifch den Eintritt verstangen, um ben Schreckensmann ju feben, ber lebendig und nicht lebendig, tobt und nicht tobt, ale ein Tobter baliege und boch nicht geftorben fei. Ueber bas gange Land hat fich nämlich bas schauerliche Gerücht verbreitet, und jedes alte Weib wurde fich fur die Wahrhaftigkeit beffelben bas lette Saar aus bem Ropfe ausreißen laffen, daß ein Mann, beffen Tauf = und Gefchlechte: Name jeder Gaffenjunge ungefcheut nennt, in bie Infel gebracht worden, der unlängst beim Kartenspiel mit einigen Kameraden seine Seele für einen halben Bagen dem Teufel (+++) vermacht habe und gleich darauf, nach verlornem Spiele, wie vom Donner niedergesschmettert, von seinem Stuhle heradgesunken sei, und von diesem Augenblide an ju einem icheuflichen Dohren verwandelt, unter ichrede lichen Grimaffen fortwabrend in ben letten Bugen liege, ober, wie Un= bere behaupten, abwechselnd ben einen Tag lebe, und ben andern wieder formlich tobt fei. Der arme Pfortner ift in ber größten Berlegenheit, benn alle feine Betheuerungen, bag er bon ber gangen Geschichte nichts wiffe, find tauben Dhren geprebigt. - Rurglich ftellte fich vor bem Umtsverwefer von Dibau eine in Biel wohnende Frau, Mutter mehrer Kin= ber, und machte bie Unzeige, baf fie bie Mutter eines vor 8 Jahren im Bielerfee tobt gefundenen Rindes fei, bem fie auf gewaltthatige Weife das Leben genommen habe. Die Gewiffensangft laffe ihr nicht gu, biefes Ber= brechen langer ju verheimlichen. Die Umftanbe laffen feinen 3meifel übrig, bag ihre Aussagen richtig find. — Die Schüßengesellschaft zu St. Gatten erhielt vorige Woche von New- Dork bie Anzeige, bag 15 bort wohnenbe St. Baller auf bas im Juli fattfindende Freischieffen eine Chrengabe, be= ftebend in einem filbernen Becher, an Werth von 100 Dollars, einfenden

# Italien.

Reapel, 24. Marz. Geftern Abend um 6 Uhr verkundigte uns ber Donner bes Geschüßes die gluckliche Entbindung der Gemahlin des Prinzen Leopold von Sprakus, früheren Dice-Königs von Sicilien, einer gebornen Prinzessin Carignan von Sarbinien, von einem gesunden Madchen.

# Demanisches Reich.

Konstantinopel, 21. März. (Privatmitth.) Nach der vollständigen Riederlage, welche Ibrahim Pascha erlitten hat, (s. gestr. Brest. 3tg.) versärkte sich die sprische Armee durch zahlreiche Ueberläuser auf eine merkmördige Weise und man giebt die Zahl der bewassneten Sprier bereits auf 25,000 Mann an, mit denen sie bereits das entwassnete Damaskus bedrohen. Ibrahim Pascha, an seiner Kistel tödlich darnieder liegend, beorderte nach Eingang dieser Nachrichten den berühmten Soliman Pascha (franz. Renegat Selves) gegen die Drusen, allein da der flüchtige Achmet Pascha aus Borsicht den Rest seiner Armee, aus Spriern bestehend, schnell nach Egypten überschiffte und Soliman Pascha's Corps nur aus 10,000 Mann bestehen soll, so wird er schwertich die Offensive ergreisen und kann höchzstens das wichtige Damaskus zu retten suchen. So stehen jest die Angelegenheiten in Sprien und man kann sich denken, welchen Eindruck dies in der Hauptstadt macht. Die Divans Bersammlungen vermehren sich und

ber jehige Seriasfier Saib Pascha foll auf schnelles Einschreiten in Syrten bringen. Berftarkungen wurden feitbem neuerdings von allen Seiten zu ber Urmee am Taurus beorbert. — Seit der Ungnade bes halil Paschas ift ber Groß-Begier Raouf Pascha gleichfalls aus dem Divan getreten und ber jegige Capudan Pafcha. Uchmet Pafcha jum Mufchir ernannt. Der fru-here Capudan Pafcha, Tahir Pafcha, murbe wieber in feine Stelle als Groß-Ubmiral eingesett. Das jegige Ministerium mit Said Pafcha nennt man ein Ministerium bes Stillftanbes ber Reformen, mas die Bufunft balb zeigen wird. Man bemerkte, daß ber Sultan einige Tage vor ber Abset-zung seines Schwiegersohns Salil Pascha ben gottesbienftlichen Liebungen bes Courbam Bairam mit großer Andacht beiwohnte und mit eigener Sand in ber Moschee Suttan Uchmet zwei Lammer, um fie zu opfern, erlegte. Man fah ihn babei fehr gebeugt und niedergeschlagen, und man hielt es fur Ausdruck bes Rummers wegen des trostlosen und bedenklichen Buftan= des feines Thronerben. Er fceint fich nur widerftrebend in die Entfer= nung Salit Pafcha's gefügt ju haben. - Es ift naturlich, bag burch biefe Beranberungen alle Berhandlungen mit ben fremben Miniftern ins Stoffen gerathen find. Der öfterreichische Minifter Baron Sturmer bat feine Urlaubereife gleichfalls um einen Monat verschoben. - Der englische Dbrift Duplot hat feine Rudreife nach London angetreten.

Miszellen.

(Berlin,) Um 6ten Morgens begann die feierliche Beftattung ber Ueberrefte ber bei bem Brande auf bem Mublenbamm in der Racht gum Sten b. D. umgefommenen Perfonen. Körper, fammtlich auf fast untenntliche Beife bochft traurig verftummelt, maren familienweise und gefellichaftlich in einzelne Garge vertheitt morben. Brei von biefen, von welchen ber erfte ben R. Dublmeifter ber Rlippmuble, Möller, nebst Frau, ber zweite aber ben R. Muhlmeifter aus ber neuen Muhle, Rorner, nebst Frau und 5 Rindern, enthielt, wurden Morgens zwischen 6 und 7 Uhr auf bem Difolat = Rirchhofe am Prenglauer Thore, beerdigt. — Etwas fpater ale biefer Trauerzug ging ber bes Sarges, in welchem fich die Ueberrefte der beiben verungludten Dienstmadchen, ber Umme Ruf bei Korner und bes hausmabchens Jangen bei Grn. Joachim, jum Begrabnif ab. Der Golbat Beifbrobt, von ber 10. Com-pagnie bes Raifer Frang-Grenabier-Regiments, murbe am 6ten fruh militarifch beftattet. Um 7ten endlich murben bie Ueberrefte ber brei verbrann= ten Gefellen (Pufchel, Gurlepp und Deder, bon benen ber erfte eine Frau mit 3, ber zweite eine Frau mit 5 Rindern hinterläßt) aus ber neuen Muble, auf bem Dikolai-Rirchhofe von ihrem Gewert beerdigt. fenkt sich der Trauervorhang vor biesem schrecklichsten Ereignis, welches wir Zeitgenossen hier in der Residenz erlebten. — Man erzählt sich noch allerhand ruhren de Zuge bei biesem Brande. So lieft man: "Als das Feuer ausbrach, mar grade Ball bei bem Pringen Bilhelm; unmit: telbar aus bem glangenden Gefellichaftsfaal eilten alle Roniglichen Pringen und eine Menge ber boberen Offiziere ber Branbftatte gu und widmeten fich mit angestrengtestem Gifer ber Sulfeleiftung. Muf Die Nachricht, baß fich noch Menfchen in ben brennenden Gebauben befanden, trieb ber Pring Bithelm die Lofdmannschaften aufs lebhaftefte an, bie Rettung ber Un= gludtichen zu versuchen, und machte, ba biefe erklarten, es fei unmöglich, zu ihnen zu bringen, selbst ben fuhnen Bersuch. Doch Rauch, Qualm und Sige machten biefe muthige Entschloffenheit vergeblich, und ber Pring mußte umtehren, mit ber traurigen Ueberzeugung, bag bie langjährige Erfahrung ber Lofdmannichaften richtiger geurtheilt hatte, ale feine ebelmuthige Ruhnheit. Er fand fich, wie man fagt, auch veranlaßt, bies anguerkennen, und fo ben Tabel jurudjunehmen, ber biefe unerfchrodenen Manner fonft wohl getroffen hatte."

(Fehrbellin.) Im hiefigen Schütenfeste 1837 hatte ein Gilbemitglied das Glück, für Se. Königliche Hoheit ben Prinzen Karl von
Preußen den Königsschuß zu thun. — Se. Königl. Hoheit geruhten am
12ten d. Mts. die Gilbe mit einem sehr huldvollen Schreiben, folgenden Inhalts: "Mit Bezug auf Mein Schreiben vom 18. Juni v. I. ethalten Sie hiermit bas verheißene Undenken, zugleich eine Erinnerung an die auf Ihren Feldern geschehenen Großthaten, längst verstoffener Zeiten. Möge das Andenken daran bei Ihnen nie verlössen, und die beigehende Scheibe Ihnen Gelegenheit geben, Sich Meiner ols Ihres diesjährigen Schübenkönigs, freundlichst zu erinnern. Bettin, den 4. März 1838. —
(gez.) Karl, Prinz von Preußen" — und einem prächtigen Delgemälde, eine Scene aus der Schlacht bei Fehrbellin, am 18. Juni 1675, darstellend, zu beglücken.

(Mainz.) Nachbem längst Gutenberg anf heimathlicher Erbe in Glorie prangt, gehen ansehnliche Beiträge für diese vollenbete Unternehmung ein. Wer es weiß, daß Mainz heute noch eine Schuldenlast von 7000 Kl. von dieser patriotischen Unternehmung her zu tragen hat, nachdem die Stadt bereits ungeheure Opfer für diese Monumentssache gebracht, wird einsehen, daß die civilisierte Welt zur Titzung der großen Schuld an Johann Gutenberg eben nicht sehr reichlich gespendet hat, wenigstens nicht in dem Maaße, als Gutenberg der civilisierten Welt heil und Segen spendete! Der Gedanke hat etwas Demüthigendes, daß die Beiträge aus ganz Europa nicht hinreichten, um die Kossen für das Monument des großen Erfinders zu becken, die doch im Ganzen kaum 30.000 Kl. betrugen! Gab ja doch England allein 50, sage fünfzig Gulben!! — (R. E.)

(Erlangen.) Im verstoffenen Sommer (1887) wurde herr Professor Kafiner hierselbst von einem seiner Juhörer ersucht, einen Kitt anzuzeisen, mit dem man zerbrochenen Bern ftein = Schmuck dauerhaft verbinden und wieder zu ergänzen vermöge. Herr K. überreichte ihm hierzu einen geistigen Schellack-Firnis von der Dicke eines Sprups, mit der Unweisung: die Beuchstächen damit zu bepinseln und dann, mittelst Bindfaben, die Bruchstücke aneinander zu besestigen und so mehre Tage an mößig warmem Orte liegen zu lassen. Die in dieser Weisung vollbeachte Kittung gelang vollbommen. Auch ergab sich aus Bersuchen, die hr. Kastner hierzüber weiter anstellte, daß man mit demselben Kitte auch Bernstein=Putver zu einer zusammenhängenden Masse vereirigen und in Formen bringen oder als Bernstein=lteberzug verwenden könne, sur Taseln, Platten u.

(Reapel.) Um Schluffe ber Borftellung in bem Koniglichen Theater bel Fondo, am 23 Marg, fiel ein ichon bejahrter Mann (60 bis 65 Jahre alt), ber nach einer unten im Parterre figenden Perfon fehen wollte, und fich babei zu weit vorlegte und bas Gleichgewicht verlor, von der vierten Gallerie (einer Sohe von etlichen 40 Fuß) ins Parterre hinab, zufälliger Belfe an die Seite feines Reffen, ben er fuchte. 3mei Englander, welche die beiben Plage neben letterm eingenommen hats ten, maren jum Glud eben aufgestanden, um megzugehen, ale jener Fall fich ereignete, ber ihnen mahricheinlich bas Leben geloftet hatte. Go mur= ben biefe beiben Plage burch ben Fallenden ausgefüllt, ber mit feinem gewichtigen Rorper die Lehnen in taufend Stude folug, und mit bem Rut: fen und Ropf an die Seite feines Reffen fiel, der am Urm beschäbigt murbe, mahrend ber Dheim wunderbarer Beife ohne Die geringfte Berletgung eben fo mohl erhalten bas Theater verließ, als er hereingekommen war. Der Alte war in seinen Mantel gehullt, so bag bas versammelte Publitum im erften Moment glaubte, es fet ein bloger Mantel, ber falle.

(Bum Charfreitage) fagt bie Dorfitg.: "Mit welchem Muge muß ber SERR bies Jahr am Charfreitag von feinem Kreuze herabsehen, wie

bie, bie ba knieen, in Sag einander betend ben Rucken gutehren, und Gi= nige, die wiffen, mas fie thun, eifrig bemuht find, Scheibemanbe aufzu= richten und glauben machen wollen, fur bie ba bruben nur fei Er geftor= Und bas Mues - um ber Che willen.

# Universitats: Sternwarte.

| 19                                                                   | Barometer |                                        | Thermometer.                                   |                                                |                                      | M. Carlotte |               |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|---------------|
| 11. April   1888.                                                    | 3.        | 8.                                     | inneres.                                       | åußeres.                                       | feuchtes<br>niebriger.               | Wind.       | Gewölk.       |
| Mgs. 6 u. 2<br>9 u. 2<br>Mtg. 12 u. 3<br>Ndym. 8 u. 2<br>166. 9 u. 2 | 28"       | 0.25<br>0 39<br>0,17<br>11,62<br>11.11 | + 6, 8<br>+ 7, 8<br>+ 8, 4<br>+ 9, 1<br>+ 8, 4 | + 3, 9<br>+ 6 4<br>+ 8, 7<br>+ 12, 0<br>+ 7, 6 | 0, 8<br>1, 2<br>2, 8<br>3, 5<br>1, 4 | 10. 00      | fleine Wolken |

Rebacteur G. v. Baerft

Druck von Graf, Barth und Comp.

Theater = Machricht. gefchloffen.

Entbinbungs = Ungeige.

Die heute Rachmittag um 4 Uhr erfolgte glude= liche Entbindung meiner Frau von einem gefun: ben Madchen beehre ich mich, Freunden und Bermanbten, anftatt besonderer Meldung, hiermit an= zuzeigen.

Offromo den 5. April 1838.

B. v. Bogten, Dber=Landesgerichts=Uffeffor.

Todes = Ungeige.

Um 10. b. M., Abends 6 Uhr, enbete plöglich am Lungenschlage ihr thatiges Leben, um in einem beffern Senfeits ihren Lohn gu finden, unfere gute Mutter und Schwiegermutter, die verw. Nabler= Melteste Unna Dorothea Grundmann, geborne Schwab, in einem Alter von 70 Jahren 11 Monaten und 7 Tagen. Mit tiefbetrubten Ber-gen zeigen bies Bermanbten und Freunden ergebie Sinterbliebenen.

Bei August Sirfdwald in Berlin ift er: schienen und in allen Buchhandlungen, in Bres: lau bei G. P. Uberholg, gu haben:

Die Preußische Handels-Geset= gebung,

mit Berücksichtigung der neueften Berordnun= gen in den Bereinstaaten Deutschlands, fufte= matisch bargestellt von Allexander Mirus (Doktor der Rechte, Mitglied der geographi= schen Gesellschaft zu Berlin 2c. 2c.) 3 weite verbefferte und vermehrte Ausgabe. Gr. 8. Geheftet. 28/4 Rtlr.

Bei Ih. hennings in Reiffe ift erschienen und in allen Buchhandlungen, in Breslau bei G. P. Aberholg zu haben:

Das

Tirailliren der Infanterie, mit Bezug auf das Ererzier-Reglement und Abtheilung fur Berwaltung ber biretten Steuern, die neuesten Bestimmungen und Feststellungen

zu demselben.

uis Leitfaben für biefen Dienstzweig, mit Aufnahme ber Kompagnie-Rolonnen und ber fleinen Bataillone bilblich bargestellt von

Starvft, Sauptmann im 22ften Infanterie-Regiment. Mit 31 illum. Abbilbungen und 1 Rotentabelle. Beheftet. Preis: 25 Ggr.

Um Neumarkt Rr. 30, beim Untiquar Bohm: Brebows alte Gefchichte u. Geogr. 1825, ft. 2 Rthl. noch neu f. 1 Rtl. Frangof. Revolutionscharaftere mit 12 Rupf. 10 Sgr. Rais fer Sturbibes Memoiren, 8 Sgr.

# Befanntmachung.

as vor bem Juftigamte gu St. Binceng bier= felbft am 26. November 1822 ausgestellte unb von bemfelben an eben bem Tage ausgefertigte Ceffions Inftrument, nach welchem ber Umtevermalter George Friedrich Feber von einem fur ihn Rubr. III. Dr. 5 auf bem bamale ber Umalie, verehelichten Lindner, gebornen Feber, gehörigen Grundftucke Dr. 16 u. 17, Binceng-Elbing, (iebt Matthias-Strafe Dr. 65) ex decreto vom 5ten Rovember 1822 eingetragenen Rapitale von 2200 Nachmittag in Ujefcung; am 8. Mai und 5. Juni Binfen feit Michaelis 1822, unter Borbehalt bes mer; am 9. Mai und 6. Juni fruh in Deutsch-

Borgugerechts fur ben Ueberreft, an den Saupt-Donnerstag, Freitag und Connabend ift die Buhne lehrer Johann Gottlieb Lindner abgetreten hat, ift nebft bem annectirten Sypotheten=Scheine von bemfelben Dato, nach welchem an biefem Tage bie Eintragung biefer Geffion im Sypothetenbuche Tom. I. Fol. 80 erfolgt ift, verloren gegangen. Es werben baber auf Untrag ber Erben bes letten Besigers bes obgebachten Grundstudes, Lieute: nante Emald Friedrich Schwindt, alle biejenis gen, welche an die cebirte Poft und bas baruber ausgestellte Inftrument als Gigenthumer, Ceffio: narien, Pfand= ober fonftige Briefe=Inhaber einen Unfpruch zu machen haben, aufgeforbert, fich in bem hierzu

am 20. Juni c., Bormittage um 10 Uhr vor bem herrn Dber-Landesgerichts-Uffeffor Figau an ber Berichteftelle anberaumten Termine gu melben, bei ihrem Musbleiben aber ju gemartigen, baß fie mit ihren Unspruchen baran werden pras flubirt und ihnen beshalb ein ewiges Stillichmeis gen auferlegt, auch die Umortisation bes Inftru= ments und die Lofdung ber Poft im Sppotheten= buche erfolgen wird.

Breslau, ben 20. Februar 1838. Königl. Stadtgericht hiefiger Resibeng. Erfte Abtheilung.

v. Blantenfee.

Befanntmachung wegen eines Brennholg : Berkaufs.

Den 23ften b. M., Bormittage von 10 bis 1 Uhr, follen im Lotale bes Rent : Umts ju Rupp vor dem Dberforfter Schulg, 132 Rlaftern Rie= fern=Leib= und 25 Rlaftern Riefern Anippel=Solg öffentlich gegen gleich baare Bezahlung an ben Meiftbietenben verfauft merben.

Diefes holz fteht noch im Schlage, und zwar im Jagen I. ber Dberforfterei Poppelau und wird Raufluftigen auf Erfordern von bem betreffenden Forfter vorgezeigt werben. Der Bufchlag wird bei Ubgabe eines angemeffenen Gebots gleich im Termine bem Beftbietenben ertheilt werben, mogegen auch bas gange Raufgeld fofort baar einzugahlen ift.

Oppeln, ben 3. Upril 1838.

Königliche Regierung. Domainen und Forften.

# Bekanntmachung.

Dem holzbedurftigen Publico wird mit Bezug auf die Bekanntmachung vom 1. Januar c. a. er öffnet, bag in benen auf ben Monat April fur bie hiefigen Schut-Reviere festgefetten Terminen, namlich: jum 2ten fur Balbede, 3ten fur Ujefcut, Sten fur Briefche, 10ten fur Ratholifch= Sammer, 12ten fur Schawoine, 13ten fur Deutsch : Sammer, 17ten fur Lahfe, 20ften fur Buchowitiche, 23ften fur Burben und 24ften fur Pechofen, außer ben in ben Schlägen vorfommenben Bau = unb Rutholzern, auch der fammtliche disponible Brenn= holz-Ginfchlag an Gichen =, Buchen=, Bieten=, Er= len= und Riefern=Scheit= und Uft-Bolgern gur Li= citation geftellt wird. Ubweichend von biefen Be: ftimmungen wird bemerkt, baf in bem gum 14ten Starte, fconfpaltig und ju ben breiteften Rug-und Bertholzwaaren brauchbar, aus den Schut: Revieren Ratholifch = Sammer und Pechofen jum Musgebot fommen.

Bugleich wird fur bie funftige Periobe, anftatt befonderer Bekanntmachungen, hierbei festgefest, daß am 7. Mai und 11. Juni feuh in Balbede, Rtir., ein Quantum von 700 Rtir. nebft 5 pCt. fruh in Briefche, Rachmittag in Ratholifch-Sam-

hammer, Nachmittag in Burben; am 10. Mai und 7. Juni fruh in Pechofen, Rachmittag in Labse; am 11. Mai und 8. Juni fruh in Schawoine, Nachmittag bier in Rubbrude, ein Berftei= gerungsverkauf ber Brennholz-Borrathe, und zwar bie Busammenkunft jedesmal fruh um 10 Uhr, Nachmittage um 2 Uhr, in ben betreffenden Forftereien ftattfindet. Es wird babei burch Musge= bote größerer ober fleinerer Quantitaten gur Bes friedigung bes Bedurfniffes ber anmefenden Rauf= luftigen ftete möglichft genügt werben. Die be= fonberen Bedingungen find theils in ben fruheren Bekanntmachungen mitgetheilt, theils jeberzeit in ben Forftereien und in hiefiger Umte = Regiftratur einzusehen.

Forfthaus Rubbrude, ben 31. Mars 1838. Ronigliche Forft : Berwaltung.

Bekanntmachung.

Muf ben Untrag ber Koniglichen Regierung in Breslau, foll im Wege ber Erefution bas vom Gartner Gottlieb Schalle in Marzborf zeither befeffene Erbpachte : Grundftuck, beftehend aus 2 Morgen 139 DRuthen Uderland, jur öffentlichen Licitation gestellt werben, wogu ein Termin auf ben 18ten April c. Bormittags um 11 Uhr im Rent = Umte = Lokale in Dhlau angefest

Pachtluftige werben bemnach mit bem Bemer= fen hierburch eingelaben, bag bem Deift: und Beft: bietenben ber Bufchlag nach erfolgter Genehmigung ber Königlichen Sochpreislichen Regierung ertheilt

Die Pacht=Bebingungen werben ben Pachtlufti= gen im Termine vorgelegt werben.

Dhlau den 4. April 1838. Königliches Rent-Umt.

Befanntmachung.

Die nunmehr bevorftebenbe Theilung bes Rach= laffes bes am 1. Septbr. 1830 bierfelbft verftor= benen Christian Benjamin v. Uechtrig und Steinfirch wird hiermit ben unbefannten Erb= Schaftsglaubigern öffentlich befannt gemacht.

Tifchocha bei Lauban in ber Preuß. Dberlaufig,

ben 7. Upril 1838.

Die Chriftian Benjamin von Uechtrigifchen Teftamentserekutoren: Christian Friedrich Daniel v. Uech= tris und Steinfirch und Regier. Refer, Ernft Mug. Frieb. von Uechtrit und Steinfirch.

Befanntmachung.

Es wird hierdurch öffentlich bekannt gemach bag bie Bertheilung bes Nachlaffes bes gu Frieb: land verftorbenen ehemaligen Stephansborfer Pfarr= Ubminiftrators Ignah Muller unter bie befann= ten Gläubiger in 4 Mochen erfolgen wirb.

Breslau ben 22. Marg 1838. Fürstbifchöfliches General-Bicariat-Umt.

Bekanntmachung.

Mit Ende Juni c. wird der hiefige Kammerer-Posten erlediget. Unmelb. M. festgesetzen Termine noch circa 72 Stud dungen für diese Stelle find von quali-Buchen = Rloger, von ganz vorzüglicher Gute und fizirten Bewerbern bei unferm Roriteher bis jum 30ften diefes Monats ein: gureichen. Das Gehalt ift auf 400 Mtle. und die Raution auf 600 Mtlr. festgesett.

Striegan den 9. April 1838. Die Stadtverordneten.

Mit einer Beilage.

# Beilage zu 12. 87 der Breslauer Zeitung.

Donnerstag den 12. April 1888.

Auctions = Anzeige.

Begen Berfetung werde ich Mittwoch ben 18. April c. fruh von 9 Uhr, Jun-fernftrage Dr. 21, im erften Stock, einen Theil eines Umeublements von Mahagoni: und anberm Sols, als: Sopha, Stuble, einen Damen= fchreibtifch, Spiegel, einen Flugel, Lampen, Epheufaften, einiges Sausgerath u. f. w., meiftbietenb Saul, Auctions=Commiffarius.

Deffentliche Dankfagung.

Dem herrn Doctor ber Medigin Knop, Bohl-geboren, ju Reichenbach in Schleffen, fagen wir hiermit unfern herzlichften Dant fur Die viele Muhewaltung bei bem ichweren Rrantheitszuftanbe unferes Baters, welchen berfelbe gludlich burch feine viel umfaffenden Renntniffe von vielen Leiden fo befreit, baß fich berfelbe feiner fruberen Gefundheit wieder erfreuen fann. Gott moge biefem umfich-tigen Urst noch viele Jahre jum Gluck und Wohl ber leibenben Menschheit eine bauernbe Gefundheit verleihen, bamit berfelbe recht viel Belegenheit fin= ben moge, ahnliche Leiben ju mindern und gu heilen.

Leutmanneborf, ben 8. Upril 1838. Die Geschwifter Robelt.

Den zweiten Feiertag, als ben 16. Upril, labet gur Reboute gang ergebenft ein:

molte.

Bon vielen Seiten veranlagt, halten wir uns verpflichtet, hiermit anzuzeigen, baß feinesweges alle Bohnungen fur bie tommenbe Rurgeit in Salzbrunn verfagt find, vielmebr baß jede einge= bende Bohnungsbestellung punktlich und nach Ber= langen beforgt werben wirb.

Die Reichsgräflich von Sochbergiche Brunnenverwaltung gu Salgbrunn.

Bom 10ten b. Dits. an wohne ich Schmiebes brude Rr. 37, vis-à-vis ber Ronigt. Bant. E. Dbft, Maurermeifter.

Privilegirte Apotheken in Dieberschlefien von 12 bis 20,000 Rtl. mer=

ben balbigft su faufen gefucht. Die barauf ein: gehenden Serren Upotheter wollen fich menden an ben Upothefer U. Schmidt in Breslau, Matthias= ftraße Dr. 17.

Bu verkaufen: zwei brauchbare Rupfer-Schlangen fur bie Brennerei gu billigem Preife, und bas Rabere hieruber Untonienftrage Dr. 18, eine Treppe boch ju er-

#### Wein : Offerte.

St. Julien, die Bout. 15 Sgr.
Roth-Wein = 7½ Sgr. u. 10 Sgr.
Franz-Mein = 12 Sgr. u. 15 Sgr.
Weißer Wein = 7½ Sgr. u. 10 Sgr.
fo wie achten Jam. Rum und feinen weißen Bas befter Qualitat ju ben billigften Preifen, empfiehlt:

Carl Fr. Pratorius,

Neumartt Dr. 12.

Ein Schlosser-Handwerkszeug, im beften Buftanbe, fur brei Urbeiter, vertauft billig bie Schloffer-Bittme Siebert in Reumarkt.

Das Domintum Pubitich, 1/2 Meile von Praus: nis, bietet 100 Stud gur Bucht taugliche Mut-terschaafe, worunter fich 60 Stud 2jahrige befinben, besgleichen 30 Schock Bjahrigen Rarpfenfaa: men und 50 Schod Rohr=Schoben, auch eichne Bohlen, Schwellen und gange Rloger jum Berfauf aus.

Mohnungs=Unzeige.

Seit dem 3ten b. M. wohnt Unterzeichneter in ber Reuftabt, Bafteigaffe Dr. 5 im britten R. Eitner,

Portraitmaler und Zeichnenlehrer.

Rothen und weißen Rleefamen in befter Qualité offerirt gu ben billigften Preifen :

U. Bial, in Sabelfchwerdt.

Gin birfenes Stugel: Inftrument, von ichonem Zon, bequem gebaut, ift fofort billig zu verkaufen.

Comptoir von Ebuard Groß, am Neumarkt im weißen Storch. Einem geehrten Publifum empfehle ich mich ergebenft mit gutem Bier aus hiefigen ftabtischen Brauereien, in Flafchen und auch aus bem Faß, zu bem billigften Preise, à Flasche 1 Sgr. P. D. 10 Pfennige, auf ber Stockgaffe im Reller Dr. 31, bei

Fr. Stengel.

Gebranntes Elfenbein, rein und bunkelichwarg, ben Etnr. 21/2 Rthir., ift eine Partie fur diesen billigen Preis jofort abs

> Comptoir von Ebuard Groß, am Neumarkt im weißen Storch.

Den geehrten Interessenten, welche Bestellungen auf bie Gamereien bes San= belegartners E. B. Bagner in Dresben bei mir einreichten, zeige ich hiermit ergebenft an, bag biefelben gur gefälligen Ubholung angetommen finb.

Auf die seltensten Georginen, worüber Bergeichniffe gratis zu haben find, fon= nen noch Bestellungen zeitgemäß effettuirt werben. Eduard Groß,

Comptoir am Neumarkt im weißen Stord.

Stroh = Sute

aller Urt, in ben neueften Façons, im Gangen und Einzelnen ju ben billigften Preifen, empfiehlt bie Strobhut-Fabrit von G. G. Langen berg, am Rathbaufe Dr. 27, neben bem Gingange in ben Gifenfram; auch werben Strobbute aufs fconfte gewaschen und gebleicht und nach ben neueften Façons umgeanbert.

Etabliffements = Ungeige.

Ich gebe mir bie Ehre hiermit anguzeigen, baß ich meine Damen=Puthanblung, Albrechte = Strafe Dr. 21, eröffnet habe und verfpreche, bas Modernfte und Reufte mit ben billigften Preifen gu liefern. Breslau ben 10. April 1838.

Ratl Schid.

Frische Rapskuchen, leere Rum=Stucke offerirt: F. U. Gramfch, Reufde Str. Dr. 34.

Schöne Gebirgs-Kernbutter, bas Quart 81/2 Sgr., geschälte Aepfel und Birnen, sehr fuß, b. Pfb. 6 Sgr., gebad. Pflaumen und Sped= birnen d. Pfd. 11/2 Ggr., geg. Pflaumen b. Pfb.

4 Sgr., geb. Pflaumen ohne Rerne b. Pf. 6 Sgr., Berliner Cervelat = Wurft,

b. Psd. 8 Sgr., f. Wiener Suppengries, b. Mege 8 Sgr.

beste ger. Heeringe, d. Stck. 1 Sgr., tavia-Urac, nebst sammelichen Spezerel-Baaren in mit Firnif abgerieben ff. Bleiweiß empfiehlt: F. M. Gramfch, Reufche Str. Rr. 34.

> 40444444444444444 Ginem hohen Ubel und hochgeehrten Publifum beehre ich mich hiermit ergebenft anzuzeigen, baß ich auch fur biefen Som= mer Pelgfachen, fo wie überhaupt Gegen= ftande, die mahrend biefer Beit bem Motten= frag ausgefest find, jur Confervirung über= nehme. Die Provision, die ich bafur fest: fete, ift außerft gering und verbindet fogar bamit volle Sicherheit bes Berthes bei Feuers-Gefahr; ich bitte beshalb meine verehrten Runden, bei Ueberfendungen gu bie= fem 3mede, um gefällige Ungabe bes Real= werthes ber mir anzubertrauenben Gegen= ftanbe. Breslau, Monat Upril 1838.

3. Sumald, Pelawaaren Sandlung, Ring Dr. 9. erepresent the property

Mein gut affortirtes Baarenlager von Strob und Spahn : Suten nebft Damen = und herren = Pubfachen empfehle ich einem geehrten Publifum gu ben billigften Preifen:

Fr. Schubert geb. Stumb, Schmiedebrude Mr. 20.

Bald gu beziehen eine gut meublirte Stube, Meumarkt Dr. 1, im 2ten Stod.

Montag, ben 2ten Ofterfeiertag, großer

B a l bes Privat=Donnerftag-Bereins gur Linbenruhe. Den Mitgliebern gur Rachricht. Die Borfteher.

Einem hochgeehrten Publito gebe ich mir bie Ehre ergebenft anzuzeigen, bag ich, Sonntag ben Iften Ofterfeiertag, bas zur Lindenruhe übernommene Raffeehans burch ein großes Rongert, unter Leitung bes herrn Drefcher sen. mit ber Berfi= cherung einweihen werbe, bie Unmefenheit meiner hochgeschätten Gafte burch vorzuglich gute Speifen und Getrante, namentlich ausgezeichnete Beine, ju erfreuen. Bogu ergebenft einladet:

Springer, Raffetier gur Lindenruhe.

Ebuard Louis Minbel, Fried .= Wilh .= Str. Dr. 9, im golb. Lowen, empfiehtt: Caroliner Reismehl à Pfb. 4 Sgr., fconen Reis à Pfb. 3 1/2 Sgr., Bamb. Sped-Pflaumen à Pfb. 21/2 Sgr., große Roffinen, fehr billig, ichonen Rum, bas große Quart 71/2-10 und 15 Sgr.

Demoifelles, bie im Pugmachen tuchtig finb, und gefittete Mabchen, welche bas Pubmachen er-lernen wollen, konnen fich melben: bei

T. S. Schröder, Ring Nr. 50.

Un geige. Steinkohlen-Theer in jeder beliebigen Quantitat ift zu verkaufen: Ursuliner : Strafe Dr. 12, bei Reumann, in Breslau.

Da ich meine Wohnung auf bie Riemerzeile in bas haupt Johannis Dr. 21 verlegt habe, fo verfehle ich nicht, mich aufs Reue ben boben herrschaften mit Beforgung von brauchbaren Do= mestiquen zu empfehlen, um bas mir fruher ge= Schenkte gutige Bertrauen noch ferner gu erhalten. Berm. Reiche.

Q:QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ

in allen neu erscheinenben Formen erhalt posttäglich und empfiehlt solche in ausges geichnet schöner Qualitat und Beife gu ben billigften Preifen :

bie Damenpughandlung von

T. S. Schröder, Ring Dr. 50, eine Stiege hoch.

Die Unftalt für Damen-Bekleidungen, außere Ohlauer Strafe Dr. 47, im Iften Stock, fchrage über ber ganbichaft, beim Raufmann herrn Cunn,

verfertiget nach ben neueften Doben in 6 Stunben ein Rleid für 15 bis 25 Ggr.

U. E. Soffmann.

Billig zu verkaufen ift ein neues hellpolirtes Sopha, fur 6 Rthle .: hummerei Dr. 48, 1 Treppe.

Ein wenig gebrauchter Schneiberfcher Babes fcrant, mit vielfachem Bubebor freht billig jum Berkauf in ber Rl. Solgaffe Dr. 3, Nifolaivorftabt.

Bei dem Dominio Pleswis, Striegauer Rreis fes, eine halbe Meile von Koftenblut, fteben 200 fette Schöpfe, fo wie auch fette Doffen gum Berfauf bereit.

Gine mildenbe Efelin nebft Soblen und ein gum Berkauf bei bem Domi Bankwis, im Namslauer Kreise.

Bu verfaufen: alte Tifche, bie Blatter von Uhorn, nebft Banten und Schemeln, Ulbrechteftr. Dr. 23.

Sanblung 8 = Belegenheit. Gin geräumiges helles Comptoir mit Cabinet, Remife und Reller ift balb, ober Term. Johanni b. 3. ju vermiethen. Das Mabere Glifabethftrage Mr. 13.

ah len, np e

ficheres Mittel, Kindern bas Bahnen außerordentlich ju erleichtern, erfunden vom Doctor Ramgois, Argt und Geburtshelfer zu Paris. Preis pro Schnure 1 Rthlr.

In Breslau befindet fich ble einzige Dieberlage bei

G. Sch wart, Dhlauer Strafe Dr. 21.

ersehen.

Bon ben vielen Zeugniffen über bie vortreffliche Birfung biefer Bahnperlen erlaubt man fich nur nachftebenbe zwei zu ermahnen Erftes Beugniß. Die von herrn Dr. Ramgois erfundenen Bahnperlen wirkten bei meinem jungften Rinde fo auffallend gunftig, bag der frusber anhaltend heftige Schmerz augenblicklich nachließ, und nach und nach ganglich aufhorte. Bur weitern Empfehlung biefer Bahnperlen her anhaltend heftige Schmerz augenblicklich nachließ, und nach und nach ganglich aufhörte. Bu fann ich dies ber ftrengften Wahrheit gemäß bestätigen. Umberg in Baiern, ben 6. Juli 1887.

De &, Gaftgeber gur golbnen Gans. Zweites Zeugniß. Ich hatte bas Unglud, zwei meiner lieben Rinder burch die gefährliche Periode des Zahnens zu verlieren, und mit Bangen sah ich dieser Zeit bei meinem jungsten Sohnchen entgegen. Da wendete ich die vom herrn Dr. Ram gois empfohlenen Zahnperlen an, und mein Kind hat auf die leichteste Weise biese schmerzvolle Periode überstanden, und besindet sich gesund und wohl.

Rittergut Mulbau, ben 29. December 1836.

122222222222222222

Meine neuen find heute angekom=

Damenpubhandlung, Ring Dr. 50, eine Stiege boch, neben bem Raufmann Beren Prager.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Mein

Tavat- und Ciaarren-Lager, beftens affortirt, empfehle ich gur gu= tigen Beachtung.

M. Schlochow,

Albrechtsftraße Dr. 24, neben ber Poft, im Saufe bes herrn Professor Noffelt.

in gefälliger und modernfter Façon, empfiehlt in größter Musmahl zu ben billigften Preifen: D. Beigert,

Ring Dr. 1 und Difolaiftragen Ede.

Leinfaamen : Offerte.

Befter gereinigter Gae-Leinsaamen, von erprob. ter Reimfähigf it, ift billig zu haben bei

Carl Fr. Reitsch, in Breslau, Stockgaffe Dr. 1.

Gelter : Brunn

von 1838er Füllung und Dber: Salgbrunn habe ich bie erften Transporte bireft von ben Quellen empfangen und em pfehle folche zu geneigter Abnahm.

Carl Fr. Reitsch, in Breslau, Stockgaffe Dr. 1.

Westen und Beintleiderzeuge, in allen fich bagu eignenden, und ber Sahreszeit angemeffenen, mobernen Stoffen, find bestens affortirt vorräthig und empfiehlt ergebenft su billigften Preisen:

M. Neisser jun., Ring Dr. 17. Gerfte:

\* Unzeige. Daß ich bas fruber von meinem verftorbenen

Gottlob Raschke

viele Sahre hindurch rühmlichst geführte Heerings: und Fischwaaren-Geschäft in meinem Saufe, Stockgaffe Dr. 24, jest felbft übernommen, und fur meine eigene Rechnung fortfeben werde, beehre ich mich, hiermit ergebenft an Buzeigen; und indem ich bitte, bas mir und mei nem verftorbenen Manne gutigft gefchenkte Ber: trauen nun auf mich zu übertragen, fuge ich bie Berficherung bei, bag ich baffelbe ftete burch gute Waaren und billige Preise auch zu verdienen bemuht fein werbe.

Alle Sorten Beeringe, Sarbellen zc. offerirt gu

geneigter Abnahme billigft:

Bermittmete Johanna Rafchte, jest verebelichte Rother, in Breslau Stockgaffe Dr. 24.

Große Smurner Teigen, bas Pfund 7 Sgr., Allexandriner Datteln, bas Pfund 8 Sgr., Triester Kapern

erhielt und empfiehlt die handlung G. G. G ch war t,

Ohlauer Strafe Dr. 21.

Bagen = Berkauf. In Febern hangenbe Tafelwagen mit Leber= und Plauenverbeck find Meffergasse Nr. 24 jum Berkauf.

Ein moderner, gang gededter Chaifen : Bagen, wenig gebraucht, ift ju verkaufen, Mauritius-Plat

Deinen geehrten hiefigen und auswartigen Ubnehmern zeige ergebenft an, bag ich wiederum eine Cendung ber neuesten und modernften Dasmen : Sute in Stroh und Spahn, Spahnplatten, Strobbinden und dergl. Artifel gur Muswahl er= halten habe, biefe posttäglich burch neue Gendun-gen ergange, und auffallend billig verkaufe. Bugleich offerire eine Auswahl der modernften Damen= Saubchen, Bander und Blumen. Radiftdem merden bei mir Strobbute wie neu gereinigt und mo= bern garniet.

Die Damenput: Sandlung von Emilie Urnoldt, Ohlauer Strafe Dr. 86.

Raffee = Etablissement= Verpachtung.

Ein ichones Saus nebft Garten, bicht an ber Chauffee gelegen, eine halbe Meile von Breslau entfernt, welches fich vorzuglich zu einem Koffee-Ctabliffement eignet, ift fofort gu verpachten. Da= heres ertheilt

bas Comptoir des Eduard Groß, am Neumarkt, im weißen Storch.

Tauf= und Confirmations= Mtedaillen,

in Gold und Gilber, empfing in reichhaltiger Muswahl und empfiehlt zu Katalog-Preisen: T. J. Urban, Ring Dr. 58.

In 4ter Rlaffe 77fter Rlaffen : Lotterie traf in meine Ginnahme

500 Rtlr. auf Nr. 9139.

200 Rtfr. auf Mr. 38882. 100 Rtfr. auf Mr. 1251.

Gewinne gu 70 Reir. und 50 Reir. find aus ber, in meinem Comptoir ausliegenden Lifte gu

> Königl. Lotterie=Einnehmer Gerftenberg, Ring Dr. 60.

Angekommene Fremde.
Den 10. April. Weiße Abler: hr. Regierungsrath Richter a. Oppeln. hr. Lieut. v. Garnier a. Posen vom 7. Hufaren Regim. Hr. Senator Schröder a. Grünberg. Hr. Kreis-Physsesse Dr. Succow a. Jauer. — Rautensfranz: pr. Professor Dr. Sawiczewski a. Krasa. — Gold. Baum: hr. Lieut. Mengel a. Leubus. hr. Gutsb. v. pforthner a. Lampersdorf. — Deutsche Haus: hr. Postesekr. Weigel a. Berlin. — Iwei gold. Löwen: hr. Pieut. Schwarz a. köwen. — Hotel de Silesie: Hr. Hondlungs-Kommis Dessauer a. Heidingsseld. Freier Standesherr Graf v. Reichenbach a. Goldüß. Hr. Graf v. Litar a. Kiew. Hr. Kaufm. Haphdorst a. Krossen. Dr. Litar a. Kiew. Hr. Kaufm. Haphdorst a. Krossen. Dessaus des Barottwiß. — Drei Berge: H. Ks. Knobe a. München u. Michelbacher a. Leidingsseld. — Gold. Zepter: Hr. Lieut. Priebsch aus Rosel. Frau Hauptm. v. Bendheim a. Glaß. Hr. Ksm. Stache aus Namslau. Hr. Oberamtmann Biebrach aus Trednig.

Privat. Logis: Hummeren 8. Hr. Lieut. Heege aus Privat. Logis: Hummeren 8. Hr. Lieut. Heege aus Polnisch-Weistris. Albrechtestraße 52 Hr. Justigrath v. Hauterille a. Trachenberg. Schuhbrücke 55. Hr. Gymnasiallehrer Dr. Wagner aus Oppeln. Oberstraße 23. Hr. Major v. Rothstich aus Prisselwis. Ritterplag 7. Dr. Gymnasiallehrer Lucas aus hirschberg. Matthiasstr. 65. Hr. Gymnasial-Obertehrer Rotter a. Glewis.

### WRCHSEL- UND GRLD-COURSE. Breslau, vom 11. April 1838.

| Diesiau, vom 11. ispin 1000. |                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1                            | Wechsel-Cour           | Briefe,                                                        | Geld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |  |  |  |  |  |
| ı                            | Amsterdam in Cour.     | 2 Mon.                                                         | 1421/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                       |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | Hamburg in Banco       | à Vista                                                        | 151 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100 mm                  |  |  |  |  |  |  |
|                              | Dito                   | 2 Mon.                                                         | - 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1501/4                  |  |  |  |  |  |  |
| ì                            | London für 1 Pf. St.   | 8 Mon.                                                         | 6. 25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | -                       |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | Paris für 800 Fr       | 2 Mon.                                                         | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ALTERNATION OF THE      |  |  |  |  |  |  |
| ì                            | Leipzig in W. Zahl.    | à Vista                                                        | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1015/6                  |  |  |  |  |  |  |
| į                            | Dito                   | Messe                                                          | 的型的                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _                       |  |  |  |  |  |  |
|                              | Dito                   | 2 Mon.                                                         | in anima                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |  |  |  |  |  |
| 3                            | Augsburg               | 2 Mon.                                                         | 1021/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A DEL                   |  |  |  |  |  |  |
|                              | Wien                   | 2 Mon.                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 5/6                 |  |  |  |  |  |  |
| į                            | Berlin                 | à Vista                                                        | 1001/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1                       |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | Dito                   | 2 Mon.                                                         | a demand and                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 99                      |  |  |  |  |  |  |
| i di                         | Call Course            | amphimi                                                        | 41,300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 300年5年6月                |  |  |  |  |  |  |
| 1                            | Geld-Course            | 27 H 10 10                                                     | MEG SHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Holland. Rand-Duca     | San Sa                                                         | 951/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Kaiserl. Ducaten .     | ALC: NO                                                        | 951/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Friedrichsd'or         |                                                                | 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Poln. Courant          | Hambo                                                          | 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Wiener EinlSchein      |                                                                | Property is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 408/4                   |  |  |  |  |  |  |
|                              | Rifecten - Course      | Zins-                                                          | WHEEL STATE OF THE PARTY OF THE | may s                   |  |  |  |  |  |  |
|                              | Staats-Schuld-Schein   | 1025/                                                          | 3 31/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Seehdl.Pr.Scheine 45   | 102 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> 65 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> | MANUAL CO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Breslauer Stadt-Oblig  | 104 2/8                                                        | Comments.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Dito Gerechtigkeit di  | 18                                                             | 891/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Gr. Herz. Posen, Pfand | 1041/2                                                         | 05 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | Schles.Pfndbr.v.1000   | 1031/6                                                         | DE CHICAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | dito dito 500          | 103 1/8                                                        | 10 ATTO 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |  |  |  |  |  |  |
| 5                            | dito Ltr. B. 1000      | 105 1/2                                                        | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | dito dito 500          |                                                                | 105 1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | -                       |  |  |  |  |  |  |
| į                            | Disconto 41/2          | All and the second                                             | TO SHORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                         |  |  |  |  |  |  |
|                              | THE PARTY OF THE       | 31 - 65 3                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The same of the same of |  |  |  |  |  |  |

# etreide=Prei

Breslau, ben 10. Upril 1838. Mittlerer. Riebelgftet. Beißer Weizen 1 Rttr. 18 Sgr. 6 Pf. Weizen: 1 Rttr. 18 Sgr. — Pf. Roggen: 1 Rttr. 10 Sgr. — Pf. 1 Rtlr. 18 Sgr. — Pf. 1 Rtlr. 18 Sgr. 3 Pf. Meizen: 1 Attr. 18 Sgr. — Pf. 1 Attr. 15 Sgr. 6 Pf. 1 Attr. 13 Sgr. — Pf. Noggen: 1 Attr. 10 Sgr. — Pf. 1 Attr. 7 Sgr. 6 Pf. 1 Attr. 5 Sgr. — Pf. Gerfte: — Attr. 28 Sgr. — Pf. — Attr. 27 Sgr. — Pf. — Attr. 26 Sgr. — Pf. — Attr. 26 Sgr. — Pf. — Attr. 22 Sgr. 6 Pf. — Attr. 22 Sgr. — Pf. — Attr. 21 Sgr. 6 Pf.

Der vieleisarige Abonnements. Preis für die Brestauer Beitung in Berbindung mit ihrem Beiblatte "Die Schleftsche Chronit" ift am hiesigen Drie 1 Thater 20 Sgr., für die Beitung allein 1 Thaler 7½ Sgr. Die Chronit allein koffet 20 Sgr. Auswärts koffet die Breslauer Beitung in Berbindung mit der Schessischen Geronit (inclusive Porto) 2 Thir. 12½ Sgr.; die Beitung allein 2 Thir.; die Chronit allein 20 Sgr., so daß also den geehrten Interessenten für die Chronit fein Porto angerechnet wird.